# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. Oftober 1861.

Nº 251.

28. Października 1861.

(3)

(2)

(1994)

### Kundmachung.

Mr.

Jego c. k. Apostolska Mość raczył najwyższem postr niem z 7. nażdziernika 1861 nakazać zacjar normalnego

Seine f. f. Apostolische Majenat haben mit Allerhöchster Entfcließung rom 7 Oftober 1861 die Aushebung des normalen Refruten - Kontingents von 85.000 Mann für das Jahr 1862 aus der gesammten Monarchie (mit Ausnahme der P. ilitärgrenze) anzuordnen geruhet.

Das Refruten . Kontingent für Galigien mit Rrafau beläuft fich auf 12.115 Diann.

Die heeres . Ergangung beginnt mit 1. Februar 1862.

Bur Ctellung find die in ben Jahren 1841, 1840, 1839, 1838 und 1837 Geborenen berufen.

Der jum Beginn ber Verzeichnung bestimmte Tag ift ber 1te Ro-

Die Befreiungen gelten nur fur fene heereserganzung, fur welche fie erlangt morben find, muffen also vorkommenden Salls fur biese heereserganzung neuerlich angesucht und im Sinne ber gesehlichen Bestimmungen nachgewiesen werden.

Sieren werden fammtliche im militärpflichtigen Alter Stehenden im Grunde des S. 4 des Amtsunterrichtes jum Seereserganzungs. Gesetze mit dem Beisahe verständigt, daß die mit oder ohne Bewilligung von ter heimat Abwesenden zur Vermeidung der gesehlichen Folgen in ihren Bustandigkeiteort zurückkehren, oder nach S. 7 des heereserganzungs Gesetze tem Borstand ihrer heimatsgemeinde von ihrem Aufenthalte Meldung zu erstatten haben.

Von der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 20. Oftober 1861.

(1990) Obwieszczenie.

Nr. 6794. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem, że na prośbę pana adwokata dra. Walerego Wajgarta, zarządcy masy rozbiorowej Jakóba Schwarza na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 11. kwietnia 1856 do l. 2167 celem zaspokojenia sumy wekslowej 150 złr. m. k. czyli 157 złr. 50 kr. wal. austr. z procentami po 6 od sta od 28. września 1855 biezacemi, kosztów prawnych w ilości 9 złr. 55 kr. m. k., kosztów egzekucyi 8 złr. 49 kr. i 5 złr. 42 kr. m. k. już przysądzonych, jako tez niniejszem w kwocie 23 złr. 71 kr. wal. austr. przyznanych, po odtrącenin jednak zapłacnnej na rachunek takowej sumy 150 złr. m. k., dnzwolona uchwała 7. lipca 1859 do l. 3563 na zaspokojenie wygranej przez p. Panlinę Kmicikiewiczowa, Koustantego i Tytusa Finików przeciw Lei Knoller i Genendli Langhankowej sumy 1500 złr. m. k. z przynalezytościami, egzekucyjna sprzedaz realności w Przemyślu ped l. 4 połozonej, także i na zaspokojenie wygranej przez masę rozbiorowa Jakóba Schwarza rzeczonej sumy wekslowej 150 złr. m. k. z przynalezytościami rozciąga się, i ze względu na to, se realność ta przy trzecim terminie licytacyjnym nizej ceny szacunkowej sprzedaną być miała, a sprzedaż jak świadczy uchwała z dnia 30. listopada 1859 l. 8615 tylko na żądanie egzekucye prowadzących nadal wstrzymana była, obecnie na prośbę masy rozbiorowej Jakoba Schwarza w jednym terminie na dniu 20. grudnia 1861 o 10. godzinie przed południem pod nastę-

pującemi warunkami rozpisuje się:

1) Sprzedaż realności pod l. 4 w mieście Przemyślu położonej odbędzie się dnia 20. grudnia 1861 o godzinie 10. przed poludniem ryczałtem, a za cenę wywołania stanowi się wartość według
sądowego aktn oszacowania na 14.733 złr. 22 kr. w.a.; gdyby zaś
tę cenę warunkową nikt nie ofiarowywał, natenczas powyższa real-

ność na tymze terminie poniżej ceny sprzedaną będzie.

2) Chęć kupna mający obowiązanym będzie dziesiątą część ceny szacunkowej, t. j. 1473 złr. wal. austr. jako wadyum w gotówce, alho też listami zastawnemi gal. stan. towarzystwa kredytowego, lnb też obligacyami publicznemi na okaziciela wystawionemi pudług ostatniego kursu, jednakowo nie wyżej wartości nominalnej, lub nakoniec też ksiązeczkami galic. kasy oszczędności na okaziciela wystawionemi, du rąk komisyi licytacyjnej złożyć. Po ukończonej licytacyi wadyum przez najwięcej ofiarnjącego złożone zatrzymanem i w cenę kupna wraehowanem, a innym licytantom zwróconem zostanie.

3) Wyciąg tabularny i czyn oszacowania w tutejszo-sądowej

registraturze mugą być przejrzane.

O rozpisaniu tejze licytacyi zawiadamia się obie strony, masę nieobjętą Rozalii Jezierskiej przez adwokata krajowego p. Regera, którego się z zastępstwem adwokata krajowego p. Zezulki za kuratora nstanawia, tudzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z pobytu znajomych do rak własnych, nieznajomych zaś i wszystkich tych, którymby uchwała niniejsza albo wcale nie, albo nie przed terminem deręczoną została, nareszcie tych wierzycieli, któ-

Jego c. k. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z 7. października 1861 nakazać zaciag normalnego kontyngensu rekrutów w liczbie 5.000 ludzi na rok 1862 z całej monarchii z wyjątkiem Pogranicza wojskowego.

Kontyngens rekrutów z Galicyi z Krakowem wynosi 12.115 ludzi.

Uznpełnienie armii rozpocznie się z dniem 1. lntego 1862. Do stawienia się obowiązani są urodzeni w latach 1841, 1840, 1839, 1838 i 1837.

Do rozpoczęcia spisów naznaczony jest dzień 1. listopada r. b.

Uwolnienia ważne są tylko na to uznpełnienie armii, na które nzyskane zostały, potrzeba zatem w każdym wypadku npraszać o nie nanowo na to uznpełnienie armii, i wykazać je podług po-

o czem uwiadamia się wszystkich będacych w wieku obowiązanym do służby wojskowej na zasadzie §. 4. instrukcyi urzędowej do ustawy względem nznpełnienia armii z tym dodatkiem, że wszyscy czy za pozwoleniem, czy bez pozwolenia nieobecni w kraju mają dla uniknięcia prawnych skutków powrócić do miejsca swej

przynależności, albo też podług S. 7. ustawy względem uzupełnie-

nia armii uwiadomić przełożonego swojej gminy przynależnej o miej-

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, 20. października 1861.

rzyby po wydanym na dniu 22. czerwca 1861 wyciągo hypotecznym prawo zastawu na tej realności uzyskali, przez adwokata krajowego pana Frenkla, którego się z zastępstwem adwokata krajowego pana Dworskiego za kuratura ostanawia.

Przemyśl, dnia 3. października 1961.

(1995)

### Ronturs

ber Gläubiger ber Cheleute Alexander und Smaranda Janosch aus Iwankoutz.

Mro. 15901. Bon dem f. f. Landesgerichte zu Czernowitz wird über bas gesammte mo immer besindliche benegliche und undewegliche, dann über das in den Kronländern, in welchen das f. Patent vom 20. Movember 1852 Nro. 251 R. G. B. Wirksamkeit bat, gelegene unbes wegliche Vermögen der Ebeleute Alexander und Smaranda Jonosch, landiäsliche Gutsantheilebenger in Iwankontz. der Konturs eröffnet.

West. sür bessen Stellvertreter herr Dr. Rott ernannt wurde, bei diesem Landesgerichte bis 31. Dezember 1861 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft dessen er in diese oder sene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf der erstehtimmeten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung dis dahin nicht angemeldet hätten, in Rücksicht des gesammeten, zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausenahme auch tann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirtlich ein Kompensazionserecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu sordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sicher gestellt wäre, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazionse, Eigenthumse oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hätte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Bahl bes Bermögensverwaltere und ber Gläubigerausschüffe wird bie Tagfagung auf ben 9. Janner 1862 Bormittags 9 Uhr

bei diefem Canbesgerichte auberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, am 19. Oftober 1861.

(1985) E d y k t. (3

Nr. 39282. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadaczy zgubionych kuponów od listu zastawnego galic. stanowego towarzystwa kredytowego S. IV. l. 2861 na 500 złr. m. k. dnia 15. czerwca 1861 wylosowanego, z których pierwszy dnia 30. czerwca 1861, ostatui dnia 30. czerwca 1870 płatny, aby w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni się do tutejszego sadu zgłosili i prawo posiadania udowodnili, albowiem inaczej powyższe kupony amortyzowane i za nieważne nznane będą.

Z rady e. k. sadn krajowego. Lwów, dnia 16. października 1861.

1

### Fiater: Fahrtax: Ordnung

Dziennik urzedowy

für die konigliche Provinzial. Sauptstadt Lemberg, wirksam mit 1. November 1861.

Die ben Fiatern jugestandenen Fahrpreife beziehen fich :

I. auf einfache Rahrten,

II. auf Fahrten nach bestimmten Orten, III. auf folde nach ber Beit (Stunde),

IV. auf Racht. und V. auf besondere Fahrten,

und gelten alle nur inner ber Linie ber Stadt. Fahrten außerhalb ber Linie ber Stadt merben bem Uebereinkommen ber Parthei überlaffen.

### Preis = Tarif.

Ad 1. Für einfache Fahrten.

Für jete einfache Fahrt in ber Stadt und ben Borftabten ohne Aufenthalt, Rud- ober Beiterfahrt . . . . . - fl. 30 fr.

Ad II. Für Fahrten nach bestimmten Orten.

Für eine Fahrt:

a) in das Blank'iche (Kiselka-) Bab,

b) auf ben Sandberg,

c) in ben Woglinski'schen Garten, d) in das Sophien-Balbden,

e) in das Eisenbründel,

f) nady Wulka,

g) jum Pelczyński'fden Teich,

h) in ben ehemaligen Kortum'ichen Garten,

i) nach Bajki, bann

k) aus ter Stadt zu welchem immer Schranken 

Bird ber Bagen bei ben ad I. und II. begeichneten Kahrten jum Aufenthalt, Blud. ober Beiterfahrt benutt, jo ift ble nad bem Tarife für ftundenweife Fahrten entfallende Taxe zu bezahlen.

Ad III Fur Fahrten nach ber Zeit (Stunde).

c) für jede auf bie erfte Stunde folgende weitere

Die jur halben, gangen oder Biertel Stunde fehlenbe

Beit wird jum Bortheile bes Fiafers gerechnet.

Ad IV. Fut Rachtfahrten.

Als Rachtfahrten werben jene angesehen, bie vom 1. November bis Ende Mary von der 8ten Abends- bis jur Sten Frühftunde, und in den übrigen Monaten von der 10ten Abends. bis jur Sten Frühftunde fattfinden.

Für die Nachtfahrten ift die Gälfte ber für gleiche Fahrten bei Tag entfallende Taxe mehr zu bezahlen.

Ad V. Gur besondere Fahrten (bei Sag ober Racht).

a) Für Fahrten ju und von Ballen mahrend bes 

c) für Fahrten gu und von bem Gifenbahnhofe mit Reisenden und letchtem Gepack

Bird ter Fiaker über bie besondere Fahrt weiter verwendet, so ift für die Dauer ber weiteren Bermendung (Wart- ober Kahrzeit) die nach tem stundenweisen Zarife entfallende Sare zu entrichten.

Bei Bestellungen tee Fiakers ju einem Saufe wird ber Preis nach ber Beit, und ber Weginn ber Kahrt von bem Beitpunkte an gerednet, ale ter Fiafer feinen Aufstellungsort verlaffen mußte, um ber Bestellung gu genügen.

Die Finker find verpflichtet, jeder Aufforderung gur Fahrt Folge gu leiften, fie burfen meber einen hoheren Preis, noch ein Erintgelb

berlangen.

Ueberschreitungen ber Fahrtare von Seite der Fiaker werden mit der Einziehung des Fahrlohnes ju Gunften bes Armenfondes, und außerbem mit Gelb- ober Arreftftrafen, im Wieberholungefalle auch mit bem Berlufte der Lizenz geahndet.

Dagegen macht fich ter Fahrgaft, ber eine geringere Bergutung, als der Tarif bestimmt, aufzudringen sucht, ftraffallig und wird zur

Berantwortung gezogen.

Die Wagen muffen tein gehalten fein; bagegen burfen auch die Fahrgafte bie Bägen nicht verunreinigen ober gar beschäbigen, ba fte

hiefür verantwortlich und ersappslichtig bleiben.

Der Fafer, welcher eine angenommene Fahrbestellung nicht guhalt, ober wenn bie Unmöglichkeit ber Leiftung eintritt, biefelbe nicht rechtzeitig bem Besteller anzeigt, hat bem Fahrgaste ben Erfat für bie Berwendung eines anderen Wagens zu leiften, und wird überdies mit einer Beloftinfe von 1 fl. bis 5 fl. oft. B. geahnbet werben.

Diese Fahrtax Drenung muß an einem angemessenen und tus Muge fallenden Orte im Inneren bes Magens ober Schlittens ange-

beftet fein.

Die Klagen und Beschwerben von Seiten bes Sahrgaftes gegen ben Fiater, jo wie bie ber Fiater gegen ben Fahrgaft, find bei biefet f. f. Polizer Direktion anzubringen.

Bon ber f. f. Polizei-Direfzion.

Lemberg, am 24. Oftober 1861.

Der f. f. Regierungs-Rath und Polizei-Direftor: Hammer.

23153.

### Regulamin taks jazdy dla fiakrów

Amtsblatt

w król. stołecznem prowincyonalnem mieście Lwowie, ważny od 1. listopada 1861.

Zezwolone dla fiakrów taksy jezdne odnosza się:

do jazd pojedyńczych,

II. do jazd z oznaczeniem pewnego miejsca,

III. do jazd na pewny wymiar czasu (godziny),

IV. do jazd noea i

V. do jazd szczególnych,

a wszystkie w obrębie linii wewnatrz miasta. – Jazdy poza linie miasta zależą od dobrowolnej ugody ze stronami.

### Taryfa taks.

Ad I. Jazdy pojedyncze.

Od jazdy pojedynczej w mieście i na przedmieściach bez zatrzymania się, bez powrotu lub dalszejjazdy — zł. 30 c.

Ad II. Jazdy na miejsce oznaczone.

Od jazdy: a) do łazienek Blanka (Kisielki),

b) na wysoki zamek,

c) do Węglińskiego ogrodu,

d) do św. Zofii,

e) do żelaznej wody,

f) na Wulke,

g) do stawu Pełczyńskiego,

c) do Kortomówki,

i) na Bajki,

k) z miasta do którojbądź rogatki bez zatrzymania

. . . . . . — zł. 50 c. się i bez powrotu Jeźli w jazdach ad I. i ad II. fiakier wezwanym będzie do poczekania, do powrotu albo do dalszej jazdy, wtedy płacić się będzie taksa przypadająca w taryfie na godziny.

Ad III. Jazdy z wymiarem czasu (godziny).

a) Za pierwszą pół godzinę . . . . . . . . . . . . zł. 45 c.

b) za pierwszą cała godzinę . . . . . . . . . . . . zł. 80 c. e) za każdy po godzinie następujący dalery kwadrans - zł. 18 c.

Czas niedochodzący całej, pół lub ćwierć godziny liczony ma być na korzyść fiakra.

Ad IV. Jazdy nocue,

Za nocną jazdę uważa się od 1. listopada po koniec marca jazda od 8mej godziny wieczór do 6tej rano; w innych zaś miesiącach od 10tej wieczór do 5tej godziny rano.

Za nocne jazdy należy dopłacać jeszcze połowe tej taksy, co w podobnych przypadkach taryfa dzienna

wyznacza.

Ad V. Szczególne jazdy (w dzień lub w nocy).

a) Jazdy na bale i z balów w zapusty . . . . . -

b) Jazdy na pocztę i z poczty z pasażerami i lek-

lekkim pakunkiem . . . . . Jeżeli fiakier nad czas szczególnej jazdy dalej użytym zosta-

nie, tedy za dalsze użycie, bądź poczekanie, bądź jazdę płacić się ma taksa oznacza w tarylie na godziny.

Przy zamówieniu fiakra do domu liczyć się winna taksa według czasu, a zaczynać od chwili, w której fiakier z swego stanowiska ruszy, ażeby stanać na miejsce zamówione.

Fiakry są obowiązani ruszać na każde zawołanie, i nie wolno im domagać się ani wyższej nad taksę placy, ani osobnego datku (tryngeldu).

Za przekroczenie taksy fiakier karnym będzie utratą swej należytości za jazdę na korzyść funduszu ubogich, a oprócz tego grzywną lub aresztem, a w powtórnym przypadku utratą konsensu.

Lecz i gość, który fiakrowi mniejsza niż w taryfie zaplate narzuca, staje się wianym kary, i bedzie do odpowiedzialności aueiagniony.

Powozy muszą być czysto utrzymywane; ale i gość staje się odpowiedzialnym do wynagrodzenia, jeżli powóz zanieczyści, bardziej jeszcze, jeżli go w czem uszkodzi.

Fiakier, który nie dotrzyma czasu zamówionego, albo jeżli w przypadku niemożności w porę znać nie da temn kto go zamó-wił, opłacić musi gościowi powóz, którego on użyje, a nadto niegnie karze od 1 de 5 zł. wal. austr.

Niniejszy regulamio taks jazdy ma być w powozie i w saniach w miejscu w oczy wpadającym umieszczony.

Skargi i zażalenia gościa na fiakra, jakoteż fiakra na gościa, wnoszone być mają do c. k. dyrekcyi policyi.

**Z c. k. dyrekcyi policyi.** 

Lwów, dnia 24. października 1861.

C. k. radzca rządowy i dyrektor policyi:

Hammer.

(2001)

E b i f t.

Ntv. 5167. Vom Samborer k. k. Kreisgerichte wird allen auf den, dem Johann Hoszowski und den Theodor Hoszowski'schen Erben ut dom. 383. pag. 214. n. 48. heer. gehörigen, im Samborer Kreise gelegenen Guterantheilen von Jawora görna und dolna mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeven, daß die f. k. Grundentlastungs-Bezirkstommisnon in Sambor mittelst Ausspruches vom 25. Juni 1835 Jahl 1332-853 auf diese Güter das Urbarial-Entschädigungskapital von 231 fl. k.M. ausgemittelt hat.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Butern berficherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der au diesem Zwede hieraerichts bestehenden Kommission, ober schriftlich durch das Einreichungsprotofoll diefes f f. Kreisgerichts ihre Anmeldungen, unter genauer Angabe des Vor- und Zunamens und Bohnortes (Saus, nummer) des Anmelbere und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisite Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Oppothekar Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit biesetben ein gleiches Pfantrecht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemeldeten Boft, und wenn ber Anmelber seinen Aufenthalt außer dem Sprengel Dieses E. E. Kreisgerichts hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mitteln der Poll an den Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Vänden geschehene Zustellung, würden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 30. Rovember 1861 zu überreichen, wi origens ber fich nicht melbende Glaubiger bet der feiner Zeit zur Bernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagsahung nicht mehr Bebort, er in die lleberweisung seiner Forderung auf das Cutschädigungstapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung und ledes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interesseuten im Ginne bes S. 5 bes Patents vom 25ften September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Woraussehung verliert, daß leine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs - Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des 5. 27 des faiferlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus dem Rathe des t. f. Kreldgerichtes.

Sambor, am 16. Oftober 1861.

(1999) E d y k t. (2)

Nr. 9376. C. k. sad obwodowy Stanisławowski Wojciecha Byłzeckiego, co do życia i pobytu nieznanego, a w razie jego śmierci, nieznajomych tegoż spadkobierców, niniejszym edyktem uwiadamia, że Jakob i Rozalia małzonkowie Wierzbiecy pod dniem 18. września 1861 do l. 9376 przeciw onymze pozew o ekstabulacyę sumy 19.304 złp. z przynależytościami, pochodzącej z większej 120.000 złp. na rzecz Wojciecha Bełzeckiego w stanie biernym części dóbr Cucyłowa dom. 72. pag. 93. n. 7. on. intabulowanej, ze s'anu biernego cześć dóbr Cycułowa wydali, w skutek którego termin sądowy do ustnej rozprawy na dzień 28. listopada 1861 o godzinie 10. rano wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome, więc c. k. sąd obwodowy dla ich zastępywania na ich koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata Dra. En inowicza z substytucyą adwokata Dra. Bersona jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa Według istniejących ustaw sądowych dla Galicyi pertraktowaną

pequie.

Niniejszym edyktem wzywa się zatem zapozwanych, ażeby w oznaczonym czasie albo sami się stawili, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielili, albo też innego obrońce sobie wybrali, i tutejszy c. k. sad obwodowy o tem nwiadomili, w ogólności, ażeby wszelkie na swą obronę mające prawne dowody uzyli, ile że z zamiedbania takowych złe skutki wypaść mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Stanisławów, dnia 2. października 1861.

(2003) Kundmachung. (2)

Aro. 64. Bon bem gefettigten f. f. Notar als Gerichtsfommissär in der Vergleichsverhandlung des Salamon Bibring, Kaufmanns in Stanislau, werden im Einverständniß mit dem Gläubigerausschuß alle gerren Gläubiger des Salamon Bibring aufgefordert, ihre aus was immer für einem Nechtsgrunde berrührenden Fo derungen gegen diese Masse dis langstens 20. November 1861 bei demselden schriftzlich anzumelden, widrigens sie, im Falle ein Vergleich zu Stande kommen sollie, von der Befriedi ung aus allem der Vergleichsverhandlung unterzogenen Vermönen, in so seine ihre Forderungen nicht mit einem Pfantrechte bedeckt sind, ausgeschlossen, und der Schuldner durch den abgeschlossenen Vergleich von zeber weiteren Verdindlichkeit gegen den, die Anmeldung unterlassenden Gläubiger besteit sein wird.

Stanislau, am 20. Dieder 1861.

Ignaz Zdrassil, f. f. Notar.

### Obwieszczenie.

A R about 1

Nr. 64. Niżej podpisany c. k. netaryusz jako komisarz sądowy w postępowaniu ugodnem kupca Salamona Bibring w Stanisławowie w porezumieniu z wydzielem wierzycieli, wzywa niniej-

szem wszystkich wierzycieli Salamona Bibringa, by swoje z jakiegoładź tytułu prawnego pochodzace prefeusye u niżej podpisanego najdalej do dnia 20. listopada 1861 pisemnie wnieśli, gdyż w crazie przeciwnym, jezeli ugoda zawartą zostanie, zaspokojenia z majatku postępowaniu ugodaemu poddanego, o ile im prawo zastawu nie przysłuża, nieotrzymają, a dłużnik od wszelkiego zobowiązania względem nich uwolnionym zostanie.

Stanisławów, daia 20. października 1861.

Ignacy Zdrassil, c. k. notaryusz.

97) **G** b i f t. (2)

Mro. 13896. Bon dem k. k. Landesgerichte wied ben dem Wohnsoite nach unbekannten Smaranda Tarnawska und Enfrosine Saweskul als itben nach Johann Saweskul mit diesem Edikte bekannt gemacht, das Johann Konarowski sub praes. 5. Dezember 1860 J. 17023 um Zuweisung von \$\frac{8}{11}\$ des Entschädigungs-Kapitals pr. 685 st. 30 kr. KM. von dem chemals Johann Saweskul'schen Gutsaniheile von Broszkoutz gebethen habe, und daß zum Zwecke der endlichen Zuweisung zur Acuserung sur diese abwesenden Interessenten hiergerichts vorläusig unter Einem eine Tagfahrt auf den 25. November 1861 9 lihr Frühangenichnet werbe.

Da ber Wohnort der Imaranda Tarnawska und kufrosine Saweskul unbefannt ist, so wird für dieselben der Rechtsvertreter Herr Abvofat Dr. Foelner auf thre Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt, und bemselben die Bescheide dieses Gerichtes jugestellt.

Alus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes

Czornowitz, am 30. September 1861.

At. 42906. Bom f. f. Lemberger Lautes- als Handelsgerichte wird dem, dem Mohnorte nach unbefannten Josef Karniol zum Kuratur Herr Abvolate Dr. Jablonowski mit Substituirung des Herrn Advolaten Dr. Rodakowski kestellt, und auf Grundlage des mit den gesehlichen Erfordernissen versehenen Wechsels dato. Wieu 28. Oftober 1858 über 220 fl. kM wird die gebetene Zahlungsauslage bewilligt, und dem Wechselszeptanten Josef Karniol verordnet, die Wechselsumme von 220 fl. kM vere 231 fl. di. Währ. sammt 6% Ziusen vom 1. Marz 1859, dann die Gerichtelonen von 5 fl. 55 fr. di. Us. dinnen 3 Fagen an die klagende Serel Springer dei Bermeitung wed selzrechtlicher Erefuzion zu bezahlen oder binnen derselben Krift seine Einwendung zu überreichen und die eingeklagte Wechseisumme sicherszussellen.

Woron Josef Karniol mittelst Edifts vernändigt wird.

Lemberg, am 10. Oftober 1861.

(2002) **G b i k t** (2)
gur Einberufung ber unbekannten Erben des Johann Kowarzyk.

Mro. 736. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Medenice, im Samborer Kreise, wird bekannt gemacht, daß am 4. März 1858 ber in Medenice stazionirt gewesene Finanzwachaufserer Johann Kowarzyk im Drohabyczer Stadtspitale ohne hinterlassung einer lest-

willigen Unordnung verftorben fet.

Da diesem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Be sonen auf seine Verlassenschaft ein Erbrecht zunehe, so werden alle diesenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gedenken, aufgesordert, ihr Erbrecht binnen Einem Jahre von dem unten gesehren Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelten, und unter Answeisung ihres Erbrechtes ihre Erbserklärung anzubringen, widrigens die Berlassenschaft, für welche inzwischen Philipp Frey in Medenice als Berlassenschaftsturator best ilt worden ist, mit senen, die sich werden erbserklärt und ihren Erbsrechtstutel auszewiesen baben, verbandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetreiene Ibeil der Verlassenschaft aber, oder wenn sich Riemand erbeerklärt hätte, die ganze Verassenschaft vom Staate eingezogen wurde.

Medenice, am 15. Oftober 1861.

(1992) E d y k t. (2)

Nr. 43232. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszym edyktem po-iadaczy rewersu ddto. Lwów 4. czerwca 1860 do art. 1813 i 1785 wystawionego przez gal. stan. towarzystwo kredytowe na obligacyę indemnizacyjną na 1000 ztr. m k. Nr. 221 z knponami sztuk 7, az by ciż wspomniony rewers w przeciągu jednego roku, sześciu tygodni i trzech dni sądowi przedłożyli i swe prawa do niego wykazali, w przeciwym bowiem razie rewers ten po upłynionym wyzej wyrazonym czasie za umorzony uznany będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 16. października 1861.

(1998) Kundmachung. (2)

Mro. 4772. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte werden die, dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben des Adalbert Olszewski mittelft gegenwärtigen Edikts aufgefordert, ihre etwaigen Ansprücke zu der besagten Masse, welche aus einem hiergerichts sit bem Jahre 1823 erliegenten Devosite von 45 st. 42½ fc. öft. W. und einem im Jahre 1854 im Staatsschulden Eilgungesonde angelegten Betrage von 106 st. KW. oder 111 st. 30 fr. öst. W. binnen ber Frist von 1 Jahre, 6 Arden und 3 Tagen um so gewisser barzuthun, als sonsten bieses Deposit kadut eiklärt werden warde.

Tarnopol, am 14. Oftober 1861.

1

(1989)Obwieszczenie.

Nr. 5800. C. k. sad obwodowy Tarnopolski uwiadamia niniejssem niewiadomych z życia, imion i miejsca pobytu spadkobierców Wiktoryi z Ostrowskich Kamińskiej, iż pod dniem 2. października r. b. do l. 5800 p. Kazimierz Kański przeciw leżącej masie zmarłej Witoryi z Ostrowskich Kańskiej i domniemywanym prawnym jej spadkobiercom o ekstabulacyo prawa dożywocia w stanie dłużnym dóbr Hołotek dom. 39. pag. 471. n 2. on. na rzecz Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej zabezpieczonego wraz z pozycyami odnośnemi pozew podał, na któren do rozprawy ustnej termin na dzień 17. grudnia r. h. o godzinie 10tej przed południem wyanaczony

Ponieważ zapozwani z życia, imion i miejsca pobytu są niewiadomi, przeto dla ich zastępstwa na ich koszt i niebezpieczeństwo postanawia się karatora w osobie pana adwokata dr. Kratera z zastępstwem pana adwokata dr. Zywickiego, z którym sprawa powyższa wedle ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzoną będzie.

Ostrzega się zatem pozwanych, by w oznaczonym czasie albo osobiście staneli, lub postanowionemu kuratorowi potrzebne doku-menta udzielili, lub też innego zastępce obrali i sadowi oznajmili, w ogóle wszelkie prawem przepisane kroki przedsięwzieli, ileże inaczej wszelkie z zaniedbacia takowych wyniknąć mogące skutki sami sobie będą musieli przypisać.

Tarnopol, dnie 7. października 1861.

# Anzeige - Blatt.

(2009)

Kundmachung.

Der auf ber galig. Carl Lubwig-Bahn bestehende Agio-Buschlag, und zwar seit 15. April 1. 3. mit 25% auf ben allgemeinen Gebührentarif, und seit 1. Mai I. 3. mit 10% auf ben Militärtarif, bleibt
bis auf Weiters auch fur bie neu eröffnete Bahnstrecke Przemysl-Lemberg in Wirksamkeit.

Diesem zu Folge und mit Bezug auf bie hierortigen Kunbma-hungen vom 30. Marz und 1. Juli 1861 werben auch fernerhin von

biefem Agio. Bufchlage ausgenommen:

a) Brenne, Baue, Merte und Rutholzer, Salg, Robeisen, Gifen und gemeine Gifenwaaren, welche in bie I. Tarifetlaffe gehoren; Ralt, Ziegel, Schiefer, Baufteine, Gips, Cement, Dungungsmittel aller Art, Rnollengewächse (Erbapfel, Ruben);

b) Spiritus uub Brauntwein in Faffern, welche in ben Stationen Jaroslau, Radymuo, Przemyśl, Mościska, Sądowa-Wisenia, Grodek und Lemberg nach Krakau und über Krakau weiter gnr

Beforberung gelangen;

c) Borftenbleh, welches in ben sammtlichen Stationen in ber Rich. tung gegen und über Krakau jur Beförderung aufgegeben wird;

d) hornvieb, welches in ben Stationen Jaroslau, Radymno, Przemysl, Mosciska, Grodek und Lemberg gur Beforderung nach und über Krakau meiter aufgegeben mirb;

e) Anpfenleinwand, welche in ben Stationen Rzeszów, Ladout, Przeworsk, Jaraslau, Radymno, Przemyśl, Mościska, Sądowa-Wisznia, Grodek und Lemberg jur Berfrachtung gegen und über Krakau gelangt;

f) ber Bereinstarif über ben bireften Bertegr gwifchen Lemborg und Breslau;

der Spezial-Kohlentarif;

ber Boehniaer Spezial-Salztarif;

i) ble Bielitzer Spezial-Tarife A, B und C. Wien, am 17. Ottober 1861.

### Oesterreichischer Kunstverein in Wien.

Schon am 31. d. M. erfolgt bie Ziehung über zu verloseube 100 Kunstwerke, barunter 55 werthvolle Dels und Aquarellgemälbe, 32 Aupferstiche, Lithographien, Farbendruck und große, meisterhaft ausgeführte Photographien, sämnetliche in eleganten Goldrahmen, endlich 2 photographische Albums nach Rethel's historischen Compositionen und 13 plassische Arbeiten.

Diese namentlich zur Förderung der inländischen bildenden Kunst ohne Unterschied der Nationalität des Künstlers errichtete Lotterie repräsentire einen Gesammtwerth von mehr als 25.600 Gulden Istere. Währe, und bietet dem Gewinner die rassenschen wiederverkaussischen Weiederverkaussische

österr. Wahr. und bietet bem Geminner bie raffenbften wiederverkaufli-

chen Gegenfiande zu Wohnungszierden, Cobeau u. bgl. bar. Die Verlofung geschicht öffentlich und mussen alle be-treffenden Aunstwerke an Besitzer von Antheilscheinen vertheilt

werden. Angerdem muß auf jeden Antheilschein eines der 3 ausgestellten. mit ungewöhnlichem Beifalle aufgenommenen Prämienblätter (2 freie Au-pferstiche, 1 Delfarbendruch – durch den Kunsthandel nicht beziehbar) von dem Bereine franco in loco des Verschleißes ausgesolgt werden.

Der Untheilschein koftet 5 fl. 25 fr. oft. 2B. Auf unfrankirte Ginfentungen biefes Betrages merben mit umge. hender Boft die verlangten Lofe franco an jebe Abreffe expedirt. Sammler genießen 15% Provifion, und auf je 10 Lofe eine Gratispramie.

Wien, am 15. Ottober 1861. ((1968-6) Vom Verwaltungsrathe.

## Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

# Obwieszczenie.

Zaprowadzone na kolei galicyjskiej Karola Ludwika dodatki ażya, a to z dniem 25. kwietnia b. r. 25% do taryfy zwyczajnej, a z dniem 1. maja 10% do taryfy wojskowej, pobierane będą nadal także na nowo-otwartej przestrzeni między Przemyślem a Lwowem.

Odpowiednio temu i odnośnie do tutejszych obwieszczeń z dnia 30. marca i 1. lipea r. b. także i nadal od opłaty tegoż dodatku beda wolne:

a) Drzewo opałowe, budnicowe, fabryczne i stolarskie, sól, żelezo jako surowiec lub materyał i wyroby żelazne ordynarne, nalezace do I. klasy; wapno, cegła, łupek, kamień budowlany, gips, cement, nawóz wszelkiego rodzaju, rośliny okopowe ziemne (n. p. ziemniaki, bnraki);

b) spirytus i wódka w beczkach oddane na kolej w Jarosławiu, Radymnie, Przemyślu, Mościskach, Sądowej-Wiszni, Gródka lub we Lwowie z przeznaczeniem do Krakowa i za Kraków;

c) nierogacizna oddana w którejkolwiek stacyi do przewozu w kierunku ku Krakowu i za Kraków;

d) bydło rogate, oddane w Jarosławiu, Radymnie, Przemyślu, w Mościskach, w Gródka lub we Lwowie z przeznaczeniem do Krakowa lub dalej;

e) płótno ordynarne zgrzebne, oddane na kolej w Rzeszowie, Łańoucie, Przeworsku, Jarosławiu, Radymnie, Przemyślu, Mościkach, Sadowej-Wiszni, w Gródku lab we Lwowie, do przewozu w kierunku ku Krakowu lub dalej;

í) taryfa specyalna wydana dla bezpośredniego obrotu handlowego między Lwowem a Wrocławiem;

specyalna taryfa dla wegla kamiennego;

h) specyalna taryfa od przewozu soli z Bochni;

i) specyalne taryfy A, B i C dla Bielska. Wiedeń, dnia 17. października 1861.

# K. K. priv. gal. Karl Ludwig = Bahn.

### (2010)

### Kundmachung.

Die f. f. priv. gelig. Carl Lubwig-Bahn bringt gur allgemeinen Renntniß, bag bie Bahrftrede von Przemysl bis Lemberg mit ben Stationen fledyka, Mościsko, Sądowa-Wisznia, Grodek, Kamienobrod, Mezana und Lemberg, am 5. Rovember I. 3. fur ben Perfo. nen- und am 15. November I. J. furkben Sachen Transport bem öffeutlichen Berfehre übergeben werben wirb.

Bon biefen Tagen angefangen finbet bie Aufnahme von Berfo. nen, bie Auf- und Abgabe von Gepad, Gilgutern und Frachten in allen ben genannten Stationen, mit alleiniger Ausnahme von Kamienobrod, welche blof fur bie Personen- und Gepade - Aufnahme be-

fimmt ift, ftatt.

Cbenfo wird ber bisherige birefte Bereinsgnter-Berfehr gwifden Przemyśl und Breslau vom 15. November b. J. aufgehoben, und es tritt von biefem Tage ein folder zwischen Lemberg und Breslau in's Leben.

Bien, am 20. Oktober 1861.

# C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

### Obwieszczenie.

C. k. uprzyw. kolej galicyjska Karola Ludwika podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na przestrzeni tejże kolei między Przemyślem a Lwowem obejmującej stacye: Medyka, Mościska, Sądowa-Wisznia, Gródek, Kamienobrod, Mszana i Lwów rozpocznie się dla publiczności z dniem 5. listopada b. r. przewóz osób, zaś z dniem 15. listopada b. r. przewóz ciężarów.

Począwszy od tego czasu odbywać się będzie przyjmowanie podróżnych, przyjatowanie i oddawanie pakunków (tłumoków), przesyłek spiesznych i ciężarów po wszystkich stacyach wyzwymienionych z wyjatkiem Kamienobrodu, gdzie tylko podróżnych i pakunek takowych przyjmować się będzie.

Dotychczasowy bezpośredni obrót towarów między Przemyślem a Wrocławiem również z dniem 15. listopada b. r. nstaje, a natomiast rozpoczyna się takiż obrót między Wrocławem a Lwo-

Wiedeń, dnia 20. października 1861,